# Corner 2 7 ritum,

J6.224.]

Erscheint täglich Morgens mit Ansnahme bes Montags. — Pranumerations - Preis filr Einheimische 25 Sgr. Answärtige zahlen bei ben Königl. Boft - Anftalten 1 Thir. — Inferate werben täglich bis 4 Uhr Nachmittags angenommen und toftet bie breifpaltige Zeile gewöhnlicher Schrift ober beren Raum 1 Sgr. 6 Bf.

T1868.

# Telegraphische Depeschen der Thorner Zeitung.

Angekommen 2 Uhr Nachmittags.

Lemberg, den 23. Septhe. Der Landtag hat die Adresidebatte eröffnet. Der Statthalter Graf Golluchowski erklärt den Antrag Smolka's für rechtlich unhaltbar so wie politisch gefährlich und bezeichnet die Resolution für inopportun, indem er die leichtfertige Behandlung der wichtigsten Berfassungsfragen rügt, was dem Lande mehr Schaden bringe, als die Fehler der Regierung.

Paris, den 23. Septbr. Der "Mittwochsmonitenr" berichtet: Madrid ift ruhig. Der Admiral Estrada ist Marineminister geworden. Die Provinzial nachrichten aus

Spanien find widerfprechend.

#### Dentschland.

Berlin, 22. September. Se. Maj. der König bestieg am 20. den hamburgisch-amerikanischen Dampser "Hammonia", um die Elbe hinauf seinen Einzug in Hamburg zu halten. Am Landungsplaße war die hamburger Regimentsmusik und eine Truppenabtheislung aufgestellt. Der König begrüßte die militärische Sprenwache und betrat dann unter den Klängen der Musik, welche "Heil Dir im Siegeskranz" spielte, das Schiff. Die "Hammonia" seuerte 21 Salutsschiffe ab. In dem Augenblicke, als Se. Majestät den Dampser betrat, sank die Flagge der Hamburzgisch nordamerikanischen Dampsergesellschaft und die des norddeutschen Kriegsherrn wurde gebist. Etwa

## Die neuesten Berdächtigungen der Provin-

Die neueste "Provingial - Correspondeng" macht einen schwachen Bersuch, die neulich gegen die libe-rale Partei erhobenen Anschuldigungen, daß dieselbe durch ihre Angriffe auf das Spftem Eulenburg-Mühler das Unsehen der preußischen Regierung untergrabe und fie in der Erfüllung ihrer Alufgaben hindere, im Einzelnen näher zu begründen. Es werden zu diesem Zwecke die Angriffe gegen die nach gerade fprüchwörtlich gewortenen Stiehl'schen Regulative und das darauf beruhende Erziehungsspfrem der preugischen Bolfoschule in einer Beise charafte= rifirt, als verfolgten diejenigen, welche mit ihrem Urtheil über diefe Dinge in der Deffentlichkeit nicht zuruchalten, damit keinen anderen 3wed, als die Schmälerung des mohlerworbenen Ruhmes unferes Staates, in der Intelligeng feiner Sohne die Bergwurzel feiner nationalen Rraft zu pflegen. berbare Leute, Diese Difficiofen! Beute wird ben fcblefifchen Lehrern bedeutet, daß es ihnen nicht anftebe, in eitler Gelbstüberhebung fich ihrer Mitmirfung an den wesentlich durch die hobere preußische Intelligenz errungenen Siegen bes Jahres 1866 ju ruhmen, und morgen werden diejenigen des Mangele an patriotischer Auffaffung bezüchtigt, welche ihr Urtheil über die Stiehl'ichen Regulative nicht burch Die Lobsprüche des Rriegsministers p. Roon auf die 10 Privatdampfer, die zum Theil mit Paffagieren vollgepfropft waren, begleiteten die "Hammonia" auf der Elbfahrt. Leider war das Wetter regnerisch. Am Bord der "Hammonia" wurde der König von den Spiten der Samburger Civil- und Misitarbehörden empfangen. Ein ausgezeichnetes Diner von 80 Gededen wurde angerichtet. Bürgermeifter Gieve= fing brachte ein Soch auf König Wilhelm, den Schirm= berrn des einigen Deutschlands, aus und betonte, daß der König es war, der das große Werk der Einigung Deutschlands bewirkte und dem geeignigten Deutsch= land auch im überfeeischen Austande Achtung verschaffte. - Der König dankte und hob in seiner Er= wiederung hervor, daß die Unterstützung, welche die Vollbringung des Werkes in andern deutschen Staaten und auch in Hamburg gefunden, ten Erfolg ber= beigeführt habe; er schloß mit einem Hoch auf die Gaftgeber und die Stadt Hamburg. Die Landhänser an beiden Elbufern waren brillant illuminirt und überall wetteiferte bie versammelte Menschenmenge, mit lautem Jubelruf den foniglichen Gaft zu begrüßen. Bei Finkenwerder gerieth die "Hammonia" auf den Cand. Ein zur herbeiholung eines Erfatichiffes aus= gesandtes Boot traf ein kleines dem hamburger Hause S. Nobinow gehörendes Schiff an, welches von dem Besitzer Gr. Majestät dem Könige und dessen Gefolge bereitwilligst zur Verfügung geftellt und auf welchem die weitere Rückfahrt nach Hamburg fortgesetzt wurde. Um 91/4 Uhr langte ber König in Hamburg an, empfangen von dem lauten Jubelruf einer unüber= sebbaren Menschenmenge, welche trot des berabströmenden Regens am Landungsplat ben hoben Gaft erwartete. Die Illumination und anderen Festlich= keiten find trot des Regenwetters bochft glänzend verlaufen. Das an der Binnenalster erbaute Babel8=

Intelligeng des preußischen Beeres, welcher die Erfolge des Jahres 1866 wefentlich mit zu verdanken feien, jum Schweigen bringen laffen wollen. Bunderbare Leute, diefe Difficiofen! Bollte man allein von dem Siege Preußens über Desterreich fein Urtheil über das Schulmefen Preugens abhängen laffen, fo konnte Dieses Urtheil doch immer nur dabin formulitt werden, daß das preußische Schulweien sich in Bezug auf seine Erfolge dem österreichischen überlegen gezeigt habe. Diesen Ruhm wollen auch wir ben Regulativen von Bergen gonnen. Das preuhische Bolksschulwesen ist unter ihrer herrschaft im-mer noch besser daran, als es das österreichische un-ter der herrschaft des Concordats war. Wir bitten die "Prov. - Correspondenz" dringend, uns wegen Diefer Unerkernung ein Zeugniß unferes preußischen Patriotiemus ausstellen ju wollen; benn wir bleiben im übrigen nach wie bor auf die Befahr bin, daß une deswegen Mangel an patriotischer Auffaffung vorgeworfen wird, der Unficht, daß die preußische Intelligeng noch viel heller ftrablen und auch im Baffentampfe noch viel glänzendere Siege erringen wurde, wenn ftatt der Regulative ein freisinniges Unterrichtsgeses Die Berheißungen der Jahre 1817 und 1850 (vergl. Art. 26 der Berfaffungeurfunde) zur Erfüllung brächte. Unfer Ceterum genseo lautet: Der Trieb des preußischen Bolfes nach höherer Bildung ift ein fo mächtiger, daß er über den engen Rahmen ber Regulative hinaus fich Befriedigung

berg en miniature bildete mit seiner Beseuchtung den Glanzpunkt. Auch die Nicolaikirche, die Börse, die Hotels und zahlreiche Privatgebäude waren brillant illuminirt. Trotz der ungeheuren Menschenmenge und dem stellweise ungeheuren Gedränge sind nur vereinzelte unbedeutende Unglücksfälle vorgekommen.

Die "Wefer = 3tg." schreibt: Die Reise des Königs Wilhelm durch die Elbherzogthümer ift kaum mit den gewöhnlichen Fürftenreisen auf eine Linie zu stellen. Der Besuch gilt diesmal nicht einem an instinctive Lovalität gewöhnten Erblande, fondern einer eroberten Proving, wenn man biefen Ausdruck unerachtet ber gleichen Nationalität anwenben barf, jedenfalls einer nichtprenfischen und in ihrer Mehrheit entschieden antipreußischen Bevölkerung. Wenigstens verdienten Die Schleswig-Bolfteiner diese Bezeichnung noch gang vor Kurzem. Jebenfalls fann man bei ihnen nicht voraussetzen, daß fie aus bloger gedankenlofer Gewohnheit ben ihnen fremden Monarchen mit Hurrahrufen begrüßen wer= ben; die Melodieen des "Beil bir im Giegerfrang" und des "Ich bin ein Preuße, kennt ihr meine Far= ben?" find für ihr Ohr ohne allen sompathischen Bauber und wenig geeignet, fie in einen Lonalitäts= taumel zn versetzen. Im Gegentheil, jene Bolks= weisen könnten ihnen eher als eine Provocation klin= gen, welche sie an die Riederlage ihres einst so hoch gehaltenen . Schleswig = Solftein meerumschlungen!" erinnern und bittere Empfindungen wach rufen könnte. Wenn man nun außer dem noch die Eigenart der nordelbischen Bevölkerung in Rechnung zieht, welche für offizielle Bearbeitung und Zustutzung ebenfo un= zugänglich ift, wie für plötliche Gefühlswallungen und enthusiaftischen Stimmungswechsel, so muß man fagen, daß ein Fiasco der königlichen Reise keines=

zu verschaffen gewußt hat und auch in Zukunft zu verschaffen wifen wird. Diesem idealen Zuge des preufischen Bolfogeistes verdanken wir die Giege des Jahres 1866 gegenüber den in materiellem Bohl= behagen mit ihrem Streben aufgehenden Bolfern Desterreiche. Nicht das Bleigewicht, welches den Aufflug des preußischen Adlers erschwerte, jondern den Beift, der ibn treibt, felbft nicht der Sonne gu weichen, preisen wir und vermeinen, dabei nicht mindere Patrioten als die officiofen Lobredner der Regulative zu sein. Die Unterstellung der "Prov.-Correspondenz", als mache mit den Feinden des Christenthums gemeinsame Sache, wer für konfessionslose Schulen eintrete, weisen wir als ein in seinen Folgen höchst übelberechnetes Manöver zurud. Bir find stolz darauf, nicht zu jener Urt von Christen zu zählen, noch dazu gerechnet zu werden, die sich nur dann als Christen fühlen, wenn es den Juden gilt. Bir sinden die religiöse Wahrheit viel mehr in Dem, was allen Confessionen gemeinsam ift, als in deren durch Menschensabungen geschaffenen dog= matischen Unterscheidungemerkmalen. Im Nebrigen besteht die liberale Partei fo wenig wie fiberhaupt irgend eine andere politische Partei aus Mitgliedern derfelben Confession; sie vereinigt in sich Christen und Juden, ist also gar nicht in der Lage, als "Partei" in tonfessionellen Dingen Partei ju nehs men, wovon wir die "Provingial = Correspondeng" hiermit ein für alle Mal uft zu nehmen bitten.

wegs außer aller Wahrscheinlichkeit lag. Nicht als ob man irgendwie lärmende Wuthausbrüche zu be= forgen gehabt hätte; wohl aber konnte man sich auf jene frostige und stumme Zurückhaltung der Bevölke= rung gefaßt machen, welche, wenn gut durchgeführt, alles officielle Festgepränge zu Schanden zu machen im Stande ift, - leere Strafen, verhängte Fenfter, schmudlose Häuser. Die Schleswig = Holsteiner sind in diefer Gattung populärer Kundgebungen nicht ganz ungeübt; sie haben während ihres zwanzigjäh= rigen Kampfes gegen das Dänenthum sich in der Kunft vervollkommnet, wenn sie auch — bei völliger Abwesenheit der Reigung zum Theatralischen — es nie zu der Meisterschaft gebracht haben, mit wel= der die Polen und die Italiener den Ruffen und den Destrreichern ihren haß auszudrücken verftan= Immerhin ist es nicht zweifelhaft, daß sie nicht in Berlegenheit gewesen sein würden, wenn es fich darum gehandelt hätte, ihrem ehemaligen däni= schen Landesherrn deutlich zu machen, daß er ihr Wohlwollen nicht besitze. Irren wir nicht, so hat Christian VIII. es nie gewagt, wenigstens nicht nach dem Erlasse jenes famosen "offenen Briefes" seine gerreuen Bergogthumer beimzusuchen, von Fried= rich VII. gar nicht zu reden. Die Macht der ge= gemeinsamen Nationalität tritt hier einmal so recht anschaulich hervor. Denn es ist am Ende doch nur die Macht der Blutsgemeinschaft, mas diesen Unter= schied in der Haltung der Bevölkerung gegen den bänischen und ben preußischen Souveran verursacht hat. Das Gefühl, daß man nicht von Fremdlingen unterjocht, sondern nur in einen neuen Berband von Stammesgenoffen aufgenommen worden ift, macht fich unwiderstehlich trot aller Hetereien und Sophis= men geltend, und bies Gefühl bereitet bem neuen Souveran eine Aufnahme, welche man gar nicht enthusiastisch zu finden braucht, welche aber jedenfalls himmelweit von dem trotigen Groll entfernt ift, mit welchem man früher die Hand Danemaks zurückwies.

- Nach der Königstafel in Altona am 21. äußer= te Se. Maj. der König dem "Hamburger Correspondenten" sufolge gegen die beiden Hamburger Bürger= meister; "Ich fühle mich veranlaßt, Ihnen bei mei= nem Abschiede aufrichtigen Dank auszusprechen für ben mir in hamburg bereiteten Empfang, ber meine Erwartungen übertroffen hat. Ich hoffe, daß bei einer Besuchserneuerung meinerseits Ihre Stadt die Gefinnungen, von denen mir in ihrer Mitte fo erfreuliche Beweise gegeben find, nicht verändert haben, fon= bern auch ferner ungeschwächt erhalten werde 3ch danke noch besonders denjenigen Herren, welche fich meinetwegen fo viele Mühe gegeben haben und ver= fichere, daß die bei Ihnen gefundene Aufnahme mir eine angenehme Erinnerung bleibt." — Se. Majestät der König fagte, indem er sich von den Behörden von Altona verabschiedete: "Ich bin entzückt von meiner Reise durch Schleswig-Holftein, benn überall ift mir ein treues freundliches Entgegenkommen gebo= Bei meiner einstmaligen Wiederkunft hoffe ich, benselben freundlichen Gefinnungen zu begegnen. Leben Sie Alle wohl."

— Se. Maj. der König von Preußen erschien sammt Gesolge am 21. Nachmittags um 21/4 Uhr in der Börsenhalle und verweilte daselbst etwa zehn Minuten. Nahezu 8000 Menschen waren in der Börse erschienen, welche Se. Maj. mit donnerndem, sechssächen Hurrah begrüßten. Zu dem Präses der Handelstammer, A. Schön, äußerte Se. Maj.: Was Sie, meine Herren, brauchen, brauchen wir Alle, den Frieden, und daß dieser nichst gestört werde, habe ich die sicherste Hosfnung. Meine Worte in Kiel sollten dieser Friedenszuversicht schon den kräftigsten Ausdruck lgeben und unerklärlich bleibt es mir, wie die entgegengesetzte Aussauber auch nur einen Augenblick eintreten konnte." — Am Abend d. 21. reiste der König nach Berlin.

— Das "Norddeutsche Protestantenblatt", welches seit Pfingsten in Bremen, allwöchentlich als Organ des Protestanten Bereins erscheint, theilt aus bester Quelle, wie es sagt, den genanen Sachverhalt jenes Seitenstücks zum Krehsigisichen Falle, der Entsernung Professor Lupsus in Kiel aus der wissenschaftlichen

Prüfungskommission der Herzogthümer mit. Unrich= tig sei es, zu glauben, daß diese Maßregeln den Dberpräsidenten v. Scheel-Plessen zum Urheber habe, ber vielmehe an der Sache ganz unschuldig sei. "Die alleinige Berantwortlichkeit trägt der kultusminister, welcher die Reorganisation de schleswig=holsteinschen Brüfungs = Kommission nach altpreußischem Muster dazu benutzte, ohne Angabe von Gründen aus der= felben einen Mann zu entfernen, der gegen 3 Jahre lang ihr angehörte und wenn irgend einer dazu be= rufen war, ein so wichtiges und ehrenvolles Amt zu bekleiden. Die Magregel erscheint um so auffallen= der, als Lipsius unter den bisherigen Mitgliedern der Kommission der einzige ist, welcher nicht wieder= gewählt wurde. Wir fragen billig: was tann einem Mann wie Lipfins, beffen wiffenschaft= liche Tüchtigkeit, beffen mildes, verföhnendes, allen Schroffheitenabgeneigtes Wefen Niemand in Abrede stellen kann, ein solches Migtrauensvotum zugezogen haben ? Hoffentlich doch nicht feine eifrigen Bemühungen für die Union, welche vielmehr den Dank und die Unerkennung des Kultusministers verdienen würden. Dber bann feine Betheiligung am Protestantentage? In diesem Falle ware die Zurücksetzung des Brof. Lipsius wohl nur der Borbote größerer Dinge und wir dürften daranf gefaßt sein, bald mehr von der Stellung zu hören, welche bas Kultusminifterium gu ber protestantischen Bewegung einnimmt."

Der nächstjährige Etat wird wie der "Magdeb. 3tg." auf das Beftimmteste versichert wird, ohne Deficit abschließen, da Preußen keinerlei nachträgliche Beiträge an den Norddeutschen Bund zu leisten hat. Freilich halten sich Ausgaben und Einnahmen auch nur dadurch das Gleichgewicht, daß die Resolutionen des Abgeordnetenhauses zum Etat pro 1868, so weit fie Erhöhungen in den Ausgaben und Ausfälle an Ein= nahmen für die Folgezeit proponiren, unbeachtet ge= blieben find. Go ift, um Einzelnes anguführen, von der Abschaffung der preußischen Klaffen-Lotterie Abstand genommen worden. Ift immerhin die Ansicht des Abgeordnetenhauses, daß es sich bei der Aufhebung der Lotterie um die Entfernung von miß= bräuchlichen resp. unmoralischen Institutionen handele, als die richtige anerkannt worden, fo hat auf der an= dern Seite keine neue Geldquelle entdeckt werden kön= nen, welche die durch Aufhebung der Lotterie entste= henden Einnahmeausfälle zu decken geeignet wäre. Es wird ferner mit der Erhöhung der Gehälter der Subalternbeamten wie ber Beamten überhaupt nur fehr spärlich vorgegangen werden können, weil die fogenannten natürlichen Mehreinnahmen nicht in dem Mage gewachsen sind, um ein für alle mal dauernde Berbindlichkeiten übernehmen zu können. Die Schaf= fung des Norddeutschen Bundes hat Breugens Ber= bindlichkeiten nicht verringert, sondern wesentlich er= höht. Wir werden für die Folge nur fo lange de= ficitlose Stats haben,, als Finanzminister am Ruber find, die fich auf außerste Sparfamteit verfteben und jeden Groschen zu wahren wissen. Die natürlichen Mehreinnahmen werden in Jahren größerer gefchäft= licher Regsamkeit anwachsen, das unterliegt keinem Zweifel, es ift aber auch dafür von Jahr zu Jahr die Zinsenlast der neu creirten Anleihen gewachsen, und die Unleihen wären weder beantragt noch be= willigt worden, hätte man nicht auf die fteigende Prosperität des Landes rechnen dürfen. Das lette Jahr hat eine große Menge unproductiver Ausgaben nöthig gemacht, denn es mußte eine ganze Provinz, die in Noth gerathen war, durch Millionen, die der Staat hergab und die in seine Kassen nicht wieder zurückfließen, subventionirt werden.

— Ein "Correspondent der "Flensb. Nordd. Ztg." erzählt als Nachtrag zur Reise des Königs durch die Elbherzogtümer folgenden ergreisenden Moment, von welchen er sebist Zeuge war. Dieser Augenblick war der auf den Düppler Höhen, als der König an die Gräber der dort Gesallenen trat und die zu Thränen gerührt den General v. Manstein, der bekanntlich mit größtem Heldenmuth 1864 die Sturm-Colonnen gegen die Düppler Schanzen führte, umarmte.

— Wir haben wiederholt Gelegenheit gehabt, den reformatorischen Bestrebungen des neuen anhaltischen

Staatsministers v. Larisch unsere vollste Anerkennung zu Theil werden zulassen. Wie man uns jetzt aus Dessau mittheilt, wird dem nächsten Landtage endlich auch ein Wildschadengeset vorgelegt werden, welches den aus allen Theilen des Herzogthums laut gewordenen Beschwerden über Berwüsstungen durch das Wild Rechnung tragen soll.

#### Ausland.

Frankreich. Da fich der Kaifer der Frangofen nun boch einmal entschloffen bat, zunächst mit bem Papst zu gehen, so ist es natürlich, daß er alle Chancen dieser Verbindung auszubeuten sucht. Unmittel= bar vor seiner Abschiedsaudienz mußte herr v. Gar= tiges dem Cardinal Antonelli noch einmal das An= erbieten machen, dem beiligen Bater ein Jahresgehalt Seitens der katholischen Mächte zu verschaffen. Frankreich, fügte er hinzu, wolle sich gern der Mühe aller einschlagenden Berhandlungen unterziehen, und auch in Zukunft die Einkaffirung und Auszahlung der Beträge übernehmen. Der Cardinal lehnte den Borschlag aber rundweg ab. Der heilige Bater, sagte er, fonne eine folche Abhängigkeit nicht acceptiren. Es fei allerdings nahr, daß der Peterspfennig das Deficit, welches die große Armee verursache, nicht decke; aber es würden wohl bald mancherlei Beränderungen in Europa vorgehen, und die wolle man getroft ab= warten. Uebrigens besitzt der Kirchenstaat noch aus= gedehnte Domainen, und besteuert seine Unterthanen nnr halb fo ftark, als das Königreich Italien. Frei= lich ift es fraglich, ob fie mehr bezahlen können, und ob, bei dem Darniederliegen alles Gewerbes, die Domänen jett verkäuflich find.

#### Provinzielles.

Elbing, 20. September. (D. 3.) Geftern fand hier ein Fest statt, welches auch in weiteren Rreisen in unserer Proving Interesse erregen wird. Berren E. et Comp. hatten zur Feier ber Eröffnung ihres neuen Eisenwalzwerkes, welches das zweite Etablissement dieser Art in der Proving Preußen ift, ein Festmahl veranstaltet, an dem 50 bis 60 Gäfte Theil nahmen. In Gegenwart der Festtheilnehmer wurden Walzproben gemacht, die gang vorzüglich aussielen. Das Werk ist bereits in Betrieb gesetzt und im Stande 100 bis 120 Etr. gewalztes Gifen täglich zu liefern. Fachkundige Arbeitsfräfte (17 Ar= beiter mit ihren Familien) sind aus Westphalen und der Rheinproving herangezogen. Bei der Festtafet brachte fr. Bürgermeister Thomale ein Hoch aus auf die Fabrif und die Unternehmer, indem er ihnen im Namen der Bürgerschaft Elbings Glück und Ge= deihen für die Zukunft wünschte. Gr. v. Fordenbed, der ebenfalls als Gaft anwesend war, brachte ein Soch aus auf die Arbeiter berFabrit. Er begrüßte dieselben als seine Landsleute und sprach seine Freude darüber auf, daß fie als Bahnbrecher für einen neuen Industriezweig sich hier niedergelassen und knüpfte daran den Wunsch, daß sie bald recht viele hiefige Arbeiter in diesem Fach unterweisen und her= anbilden möchten. Die Arbeiter fprachen Berrn v. Forkenbed ihren Dank für seine herzliche Ansprache aus und brachten ihm ein lautes Hoch. Die neue gewerbliche Schöpfung, wecheimit ber geftrigen Fest= lichkeit ins Leben getreten, ist hier überall mit Freude begrüßt und es ist ihr auch ein gedeihlicher Fortgang vorherzusagen, da das Werk bereits für Monate hin= aus mit Aufträgen versehen ift.

Danzig. (Gr. Gef.) Mit den Vorarbeiten für unsere Wasserleitung geht man sehr eifrig vor. Bei der Quellen-Erschließung sind 200 Arbeiter beschäftigt. Achtzehn Quellen sind erschlossen und es werden jetzt die Saugcanäle des einen Quellen = Armes, welche sowohl durch die Kiessohle als durch die durchbrochenen Seitenwände alle in ihrer Nähe befindlichen Wasseradern mit ausnehmen und deren Inhalt dem 1200 Kubikuß fassenden Sammelbrunnen zuführen, gemanert. Die Materialien zu der Quellen = Erschließung werden allein etwa 25,000 Thlr. kosten. Die Quantität des Wassers läßt sich nach den bisse

ber angestellten Probevermeffungen auf 350,000 Rubitfuß pro 24 Stunden mit ziemlicher Sicherheit be= rechnen. Bei der hohen Lage des Quellengebiets er= balt die Leitung so ein ftarkes natürliches Gefälle, daß das Wasser ohne jede Maschinerie bis in die böchften Etagen gelangen kann. Diefer Umftand fommt namentlich auch den ca. 400 Feuerfrähnen, welche das Anlageproject enthält, sehr zu ftatten, benn durch sie können überall beliebige Wafferströme bis auf die Zinnen der größten Gebäude geworfenwerden. Wenn unsere städtischen Behörden mit der bisherigen Energie fortsahren, so wird in 15-18 Monaten das ganze Werk, welches excl. der Zuleitung in die Häuser ungefähr 50,000 Thir. koften wird, fer= tig sein. Freilich wird es bis dahin noch manchen Rampf mit unserem ftädtischen Philisterthum toften, allein die Agitation beffelben leidet an vollständiger Berfahrenheit, wie dies am deutlichsten die am Donnerstag Abend abgehaltene "Bürger-Versammlung" Bewies, welche es vor lauter verschiedenen Ansichten zu keiner einzigen Abstimmung bringen konnte und fich vor Unklarheit und Ungeduld schließlich selbst auflöste.

(D. 3.) Friedensgesellschaft. In ber geftrigen General-Berfammlung ber Mitglieder ber "Westpreußischen Friedensgesellschaft" fand die statu= tenmäßige jährliche Bertheilung von Stipendien ftatt. Es hatten sich 40 Bewerber gemeldet, von denen ei= ner zurückgetreten war. Bon biefen fanden 24 Berück= fictigung, und zwar 6 Philologen, 4 Mediziner, 4 Künftler, 3 Theolngen, 3 Historiker, 2 Mathema= tiker, 1 Jurift und 1 Chemiker. Im Gangen wur= Den 1270 Thir. in Summen von 50, 70 und 100 Thir. vertheilt,

- Dftpreußen. Während fr. v. Bunfen nach perfönlicher Anschauung die Ueberzeugung gewonnen baben will, daß für das tommende Jahr fein Doth= ftand in der Proving Breugen zu befürchten ift, schreibt ber "B. u. B.-Frd.": "Die Arbeitslofigkeit ift an vielen Orten der Proving eine fo große, daß Manner und Frauen für immer billigere Taglobnfätze fic anbieten. Nächstens wird alle Arbeit aufhören, - was dann?! Werden die Behörden nicht bald in allen Kreisen an ausreichende öffentliche Arbeits= stellen für beide Geschlechter benken?"

### Berschiedenes.

— Die photographische Kommission, welche unter Führung des Dr. Dümichen nach Ober= egypten bestimmt ift, um dort eine Reihe altegypti= icher Denkmäler und Inschriften zu photographiren, hat am 5. September d. J. auf der unter norddeut= scher Flagge segelnden Nilbarke "Abler" Kairo ver= laffen. In den Ruinen von Memphis bei Sattarab wurde der erste Halt gemacht und in Unwesenheit des berühmten Egyptologen Mariette Ben und des nord= beutschen Konsuls Dr. Nerens der erste Versuch gemacht, unterirdische Grabkammern mit Gulfe Des Magnesiumslichtes zu photographiren. Die gemachten Ver= suche gelangen vollständig und befriedigten allerseits. Um 10. September gedachte die Kommission nach Theben aufzubrechen.

#### Lofales.

Schulwesen. Bezüglich des Entlassungs-Termins in den Elementarschulen hat die Königl. Regierung u Maxienwerder den Schulinspectoren nachfolgendes un den Elementationen zur die klaufte dechalben zu Marienwerder den Schulinspectoren nachfolgendes Kundschreiben zur Beachtung zugefertigt: In der Kro. 243 der "Jufunft", Berlin d. 26. Juni c. befindet sich die der "Norddeutschen Schulzeitung" entnommene Notiz, daß die mangelhafte Schulbildung in unserm Bezirfe zum Theil ihren Grund darin habe, daß die Construnction nach vollendetem zwölferen Jahre gestattet werde. Wenn est uns auch unswisselbaft ist, daß die Notiz in der Kasung, in welcher sie veröffentlicht ist, nicht auf Wahrheit beruht, so sinden wir uns doch veranlaßt, sämmtliche Derren Kreise und Local-Schulinspectoren beider Confessionen ausdrücklich darauf aufmerksam zu machen, perren steis und kocal Schulinspectoren bewet Edn-fessionen ausdrücklich darauf aufmerksam zu machen, daß nach § 2 der Schulordnung sämmtliche Kinder bis zum vollendeten vierzehnten Lebens-jahre schulpflichtig sind, und daß weder die Confirmation bei den Evangelischen resp. die Zulas-

fung zur Beichte und Communion bei den Katholischen, noch die Zeit, in welcher der Confirmandensesp. Beicht= und Communion-Unterricht beginnt, als Endpunkt der Schulpflicht angesehen werden kann. Es finden demnach die gesetzlichen Bestimmungen in Betreff der Schulversäumnisse auch auf alse dieseinigen Kinder Anwendung, welche an jenem Unterrichte Theis nehmen oder bereits zur Beichte oder Communion zugelassen sider seinte Lebensjahr überschritten haben. Ueberhaupt der sehnte Lebensjahr überschritten haben. Ueberhaupt der Schule befreit erachtet werden, bevor der Ortsschule überschritten bei den der Schule befreit erachtet werden, bevor der Ortsschule inspector seine Entlassung ausdrücklich genehmigt hat. Indem wir den Herren Lokal- und Kreiss-Schuleinspectoren die Beachtung dieser Bestimmung dringend zur Pflicht machen, veranlassen wir dieselben, zugleich die Lehrer ihres Aufssichtenses mit der jener Bestimmung entsprechenden Anweisung zu versehen."

Bemerkenswerth bei diesem Actenstück ist, daß die Königl. Regierung auf einen bedeutenden Misstand im Schulwesen erst durch eine freissunge Zeitung ausmerksam gemacht werden mußte. Seitens der Schullebrer haben wir schon immer vielseitige Klagen siber zu frühe Fortnahme der Kinder aus den Schulen vernommen; bei dem eigenthümlichen, untergeordneten Berhältnisse, in dem die Esementarlebrer zu ihren Psarrern sehnen war alse den Parkenwaren des dieser wohl öfter Betreff der Schulverfäumnisse auch auf alle diejenigen

deulen vernommen; bei dem eigenthämlichen, untergeordneten Berbättnisse, in dem die Esementarlebrer
311 ibren Pfarrern steben, mag es aber wohl öster
vorsommen, daß dieselben es vorzieben, Beschwerden
iber den Schuldesuch ganz zu unterlassen.

— Posterkehr. Hießige Geschäftsseute baben durch.
Bermittelung der Handelstammer an daß Königl.
Fost-Unit das Gesinch gerichtet, daß die Ib orn Pr.
Leibris der Bos fi statt um 13/4 Uhr Mittags,
später, etwa um 61/2 Uhr Nachm. von Leibissch nach
Thorn zurüsseheren sich einertressen der der
Tenden Vost könnte die Beantwortung der gegen 38/4
Uhr Worgens in Leibissch eingetrossenen Bersen ersonen
Bost könnte die Beantwortung der gegen 38/4
Uhr Worgens in Leibissch eingetrossenen Bersonen
Beit ihre Geschäfte in Leibissch und Umgegend die
gum Abgange der Post am Abend zu beforgen; 3) ist,
wie besanut, die Kammer in Leibissch von 12-2 Uhr
geschlossen zur Zeit der Berber aus Bolen zur Zeit des Abganzes der Post aus Leibissch
um Abgange der Bost am Abend zu besongen; 3) ist,
wie besanut, die Kammer in Leibissch von 12-2 Uhr
geschlossen zur Zeit des Abganzes der Post aus Leibisch
um 18/4 Uhr Mittags gebindert. — Rach dem Beichebe,
der Königl. Der-Bost-Direction in Marienwerder
konnte obigem Geschade aus Rüsschlich auf das allgemeine Berschres-Interesse nicht Fosge gegeben werden.
Diese Königl. Der-Bost-Direction in Warienwerder
konnte obigem Geschade aus Rüsschlich auf das allgemeine Berschres-Interesse nicht Fosge gegeben werden.
Diese Königl. Poberde füslt sich auf eine gutachtliche
Aussassing der Königl. Host-Expedition zu Pr. Leibitsch, welche den zeitigen Gang der Fossen wicklenen
Diese Königl. Der kohren welche der geschen werden

haben um deseinsch werden kann. Die Bost der geschen

Diese Königl. Poberde füslt sich auf eine gutachtliche
Aussassing der Keisigen Gang der Fossen

ber gestigt in der gemeinsche gegeben werden

der der gestigt der gesche gegeben werden

der der gestigt der gesche gesehen werden

der haben der gesche gesche gesehen werden

er korrespondenz

2017 Gienbahnangelegenheiten Nachrichten aus der Provinz Posen zufolge soll mit dem Bau der Posen= Bromberg=Thorner Bahn am 1. Oftbr. begonnen

werden.

— **Sitterarisches.** Glasbrenner's "Berliner Montags-Zeitung." Eine der eigenthümlichsten, unterschaltendsten Zeitungen ist, wie schon in vielen deutschen Organen hervorgehoben wurde, die in Berlin erscheinende, von dem berühmten Humoristen Abolf Glasbrenner redigirte "Montags-Zeitung". Als die einzige in Berlin am Montag erscheinende große Zeitung such sie Alles nach allen Richtungen hin zu bringen, was das Interesse des Publikuns in Anspruch nimmt: Politik, Erzählung, Tages-Neuigkeiten, Theaterfritiken, Börsenberichte, Bilder aus dem Bolksleben zu, Alles in bunter Mischung und das Meiste in pikanter, geistvoll-witziger Fasiung. In Berlin sett Jahren allgemein beliebt, bat sich dieses originesse Organ der preußischen Residenz, namentlich durch

seine neuesten Nachrichten vom Hose, aus den Regierungs-Kreisen, den Kammern, dem Gesellschafts-Leben u. s. w., sowie durch seinen höchst ergötlichen sathrischen Beitspiegel "Die Wabrheit" auch einen großen Lesertreiß in den Provinzen unseres Baterlandes

— Der Inseratentheil unserer heutigen Nummer enthält eine Ankündigung des weiwerbreiteten illu= enthält eine Ankündigung des weitverbreitefen illustrirten Unterhaltungsblattes. "Der Hausfreund." Uns liegt der vollendete eilfte Jabrgang vor und wir können nur bestätigen, daß die Redaction des genanns-Blattes Alles gehalten hat, was versprochen war. Da sind trefsliche Novellen: Biographien, Schilderungen über Sitten, Land und Leute, Abenteuer, Plaudereien über daß gesellschaftliche Leben aller Haudereien über daß gesellschaftliche Leben aller Haudereien außerdem allerliebste, fünstlerisch gebaltene Flustrationen wechseln in reicher Fülle ab. Wir empsehlen den "Hausfreund" unsern Lesern ansgelegentlich.

#### Telegraphischer Borfen = Bericht. Berlin, ben 23. Genthr, cr.

| Section, ven mo. Septot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l'e       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| fonds:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | angenehm  |
| Russ. Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 831/8     |
| Warschau 8 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 827/8     |
| Poln. Pfandbriefe 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 651/4     |
| Westpreuß. do. 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 823/4     |
| Posener do. neue 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 84        |
| Umerikaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 765/8     |
| Desterr. Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 881/4     |
| Staliener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 511/4     |
| Weizen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Septbr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 678/4     |
| Roggen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | höher.    |
| loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57        |
| Sept =Ofbr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 573/8     |
| Oktbr.=Novbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 561/8     |
| Frühjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 531/4     |
| Råből:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33-/4     |
| loco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 91/2      |
| Frühjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 919/24    |
| Spiritus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fest.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1911/24 |
| Septbr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 191/4   |
| Frühjahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 175/8   |
| AND DESCRIPTION OF THE PERSON | -         |

#### Getreide = und Geldmarft.

Chorn, den 23. Septbr. Ruffifche oder polnifche Banknoten 83-831/4, gleich 1201/2-1201/6.

Dangig, ben 22 Septbr. Bahnpreife. Weizen, weißer 130-136 pfd. nach Qualität 95-1021/2 Sgr., glafiger 132-139 pfd. von 94-99 Sgr. bunter 130-135 pfd. von 89-95 Sgr., Sommer=

u. rother 133-140 pfd. von 87-90 Sgr. pr. 85 Pfd. Roggen, 124 - 131 pfd. von 65 - 68 Ggr. p. 815/6 Bfd.

Gerfte, frische kleine u. große, 108-117 Pfd. von 56-60 Sgr. pr. 72 Bfd.

Erbsen, 73-74 Sgr. per 90 Pfd. Hafer, frischer 35 Sgr. per 50 Bfb.

Spiritus obne Zufubr.

#### Amtliche Tagesnotizen.

Den 23. Septbr. Temp. Wärme 12 Grad. Lufidruck 28 Zoll 11 Strich. Wafferstand — Fuß 3 Zoll u. 0.

## Inserate.

Unterzeichneter wird jede Woche Guter aller Art zwischen Thorn und Inowraclam und gus rud burch feine Suhren beforbern, und nimmt herr Carl Spiller in Thorn Anmelbungen hierauf entgegen. Fracht billigft.

Inowraclaw.

Moritz Dobrzynski.

Wir empfehlen, Räucherlachs, Spidagl. L. Dammann & Kordes. Reunaugen.

Teltower Rüben, auch Elb-Caviar A. Mazurkiewicz.

Gelbit gefertigte Damen-Gamafchen hält von jest ab stets auf Lager zu billigen J. A. Philipp jun. Schuhmachermitr. Schülerftr. 406.

Beftellungen werben fcnell und fauber ausgeführt.

Freiwillige Subhastation

bes Grundstückes Adlich Erufchin Colonie Nr. II. bei Bromberg. 20 Morgen Land, 14 Morg. Torfftich und Biefe nebit Billa, Mittwoch, ben 30. September er. Bormittage 10 Uhr an Ort und Stelle. Bedingungen dafelbit einzusehen. Taxe 6291 Thir. 22 Sgr. 6 Bf.

von Poser.

Delgemalde-Auction. Um Freitag, den 25. September cr. und bie folg. Tage, werbe ich im Saale bes Sotels gu ben brei Rronen, eine Barthie neue, gefcmadvolle Delgemälve, in eleganten Gold-rahmen, öffentlich verfteigern.

W. Wilkens, Auctionator.

Garge aller Urt, von den größten bis gu ben fleinften, in verschiedenen Rehlungen, als: bon Eichen, Giden, Ellern, Fichten fo wie alle Arten Sargbefdlage, matt und brillant, nebft Ropf. tiffen, find ftete vorräthig und billigft gu haben bei bem Tischlermeifter

J. Scherka, Seglerstraße Mt. 107. gegenüber ber Ronigl. Bant.

Bestellungen auf einjährige Riefernpflanzen

nimmt entgegen bie Forft. Bermaltung Budet, (Bahnhof Thorn).

Glücks. Offerte

Das Spiel ber Frantf, und fonftige Driginal . Staate - Bramien Loofe find gefetlich zu fpielen erlaubt.

pon der hohen Regierung genehmigt und in garantirt, in der nur Gewinne gezogen werden, nimmt am

Scrover c.

ihren Anfang. Die Theilnahme an Staatsihren Anfang. Die Theilnahme an Staats | effecten Verloosungen in Originalstücken | ift im Königreiche Preußen gesehlich gestaatset. Der in obiger Staatsverloosung | ju entscheidende Betrag ist ein Capital von

an enigerende und finden Diefe in folgenden größeren Gewinnen ihre Ausloofung

\$\frac{225,000}{100,000}\$, \$50,000, \$0,000 20,000,15,000,12,000,10,000,8000, 20,000, 15,000, 12,000, 1000, 82 mal 6000, 5000, 4000, 3000, 82 mal 2000, 106 mal 1000 n. f. w.

Die Gewinne find bei allen Banthau-

fern zahlbar. 1 Ganzes Original-Staats-Loos (keine Bromesse) à 2 Thaler, 1 halbes (oder 2/4) à 1 Thr. empsehle ich diezu bestens und wolle man, da die Betheiligung eine enorm rege ift, seine gefl. Auftrage, bie prompt und unter strengster Discretion Bielbit nach ber entfernteften Gegend aus. Betrags, auf Bunich auch gegen Bojtvorfoug, balbigft an Unterzeichneten einsenden.

Mein Beschäft erfreut fich feit eirca 20 Jahren bes größten Renommees, ba immer IL EFF Die größten Treffer burch mich ausbezahlt

murben.

品 Bant= und Wechfel=Gefchaft,

Samburg.  Aeschälts-Verlegung

Um meinem Geschäfte eine größere Ausdehunng geben zu können,

verlege ich mein Geschäftslokal vom 1. October d. 3.

Das mir bisher geschenkte Vertrauen bitte auch fernerhin mir zu bewahren.

Hochachtungsvoll

# Jacob Goldberg.

Bans Wachenhusen's Bausfreund.

Mm 1. October D. 3. beginnte der zwolfte Jahrgang Des verbreitetsten und gediegenften illuftrir-

ten Unterhaltungsblattes: er Hausfreund.

In gewohnter Fülle und Gediezenheit wird auch dieser neue Jahrgang die besten Geistesproducte der berühmtesten deutschen Novellisten und Feuilletonisten dem deutschen Publikum zugänglich machen. Derselbe wird eröffnet mit dem neuen großen Roman

gammer und Ambos

Friedrich Spielhagen,

dem gescierten Dichter der "Problematischen Naturen". Ferner kommen zum Abdruck: "Das Bermächteniß des Dämons", von Fr. v. Bickede. — "Im Mondenschein" von Fr. Gerstecker. — "Binterstizzen aus Throl", von Heinrich Nos. — "Der Schwede und sein Kind", von Franz Lubosakth. — "Der Geirathse-Antrag, von St. Graf Grabowskh. — "Heine-Stizzen, von Gustav Karpeles. — "Wiener Briefe" — "Berliner Photographien" von Hans Wachenhien. — "Mündener Bilderbozen" — "Beriger Plandereien." — "Londour Briefe" — "Amerikanische Briefe". — Es liegen Beiträge von von fast allen namhaften deutschen Schriftstellern. Den Illustrationen, welche das Blatt in künstlerischer Bolltommenbeit auf die erste Stufe gestellt baben, bewahren wir ein hervorragendes Intersse.

Wan abounirt bei jeder Buchbandlung des In= und Auslandes sür 15 Sgr. pro Onartal, oder 5. Sgr. pro Heit, bei jeder Post-Anstal für 17½ Sgr. pro Onartal (incl. Porto-Ausschlag).

Banefreund Expedition in Berlin, Rronenfir. 21

Durch vortheilhafte Ginfaufe begunftigt, empfehle ich f. Buder in Broben und gemahlen, reinschmedende Caffee's, gut fochende Reissorten, Imperial, Congo. und Beccobluthen-Thee, Diverfe Gorten Stearin- und Baraffin Lichte, f. Jam. Rum, Cognac und Arrac, Borbeaux, Rhein-, Bort-, Deabeira-und Cap. Beine, Bremer und Hambarger Cigarren, fo wie alle in bas Colonialwaarenfach schlagende Artikel en-gros & en-détail zu Adolph Raatz. billigften Breifen.

(Sine neue Sendung feinfter Datjes, neuer Rauf. mannsfett, Crownflibr. und Ihlen Beeringe erhielt und empfiehlt in 1/1 Tonnen, Coch Adolph Raatz und einzeln billigft

In einigen Tagen werbe ich am hiefigen Beichselufer befte Qualität Birfenbelg, richtig 3 Fuß lang jum Berf. ftellen. Meyer Leyser.

In meinem Berlage erschien und in sowohl bei mir, als auch in ber Buchhandlung bon Justus Wallis zu haben:

Dit= und Westpreußischer Bolkskalender

für das Jahr 1869.

Mit vielen Solgichnitten und weißem Bapier gu Motigen burchichoffen, Breis 10 Ggr.

Oft= und Westpreußischer Haustalender

für das Jahr 1869.

Mit vielen Solgichnitten und weißem Papier ju Rotigen burchichoffen. Breis 5 Sgr.

Die Saustalender, welche mit weißem Papier burchichoffen find, toften in ber Regel 6 Sgr., Die Bolkstalender 121/2 Ggr. Sowohl biefer billige Breis, ale auch ber reiche illuftrirte Inhalt, fo wie bie faubere außere Ausstattung empfehlen Die Ralender vortheilhaft bor ähnlichen Erscheinungen.

Ernst Lambeck.

Gine frifche Sendung Paradiesapfel (Esrangim) befter Qualitat empfing Julius Louis Kalischer.

Ungarifche Weintrauben L Dammann & Kordes.

In der Buchandlung von Ernst Lambeck ist stets vorräthig:

Neuer prattischer

# Universal = Littelleuer

für das geschäftliche und gesellige leben.

Jormular und Musterbuch
3ur Abfassung
aller Gattungen von Briefen, Eingaben, Contracten,
Berträgen, Testamenten, Bollmachten, Duittungen,
Wechseln, Anweisungen und anderen GeschäftsAufsätzen.

über Briefftyl überhaupt und jede einzelne Briefgattung insbesondere,

einer Unweisung zur Orthographie und Interpunktion und einer möglichst vollständigen Zusammenstellung

aller üblichen Titulaturen. Mebft einer Auswahl von Stammbuchsauffagen und einem

Fremdwörterbuche.

Bearbeitet von Dr. L. Kiesewetter. Neunzehnte vermehrte und verbefferte Auflage. Preis 15 Sar. gebo.

Den geehrten Berricaften empfehle ich mich ale Roche und Badfran. Bohnung zu erfragen beim Berrn Reftaurateur Sildebrandt. Wittwe Damers.

Gin möbl. Zimmer nebst Cabinet und Bierdeftall zu vermiethen Culmerftrage 337.